## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

1 301. Dienstag, den 17. December 1839.

Ungekommene Fremde vom 14. December.

Herr Guteb. Meißner und Hr. Dekonom Niczewski aus Galizien, die Hru. Dom. Pachter Majewski aus Lazisk und Pluczinski aus Mgielsko, I. im Hotel de Berlin; Hr. Sekretair Köhl aus Nadzim, I. im Hotel de Pologne; Hr. Guteb. v. Rosraczewski aus Leizniewo, Frau Guteb. v. Ponikierska aus Misniewo, I. im Hôtel de Paris; Hr. Wirthschaftsverwalter Grunwald aus Alt-Bonn, die Herren Bürger Dondalski und Kopp aus Thorn, I. im beutschen Hause; die Hrn. Guteb. Seredinski aus Chociszewice und Plewkiewicz aus Pawlowo, I. im Hôtel de Cracovie; Hr. Guteb. v. Vialkowski aus Pierzehno, I. im Hôtel de Hambourg.

Dom 15. December.

Die Hrn. Enteb. Graf v. Potulicki aus Obory, Graf v. Mielzynski aus Konowo, v. Koszutski aus Smießsowo und v. Naczynski aus Rosnowo, I. im Hotel de Varsovie; die Herren Guteb. Hoppe aus Sforzencin, v. Janiszewski aus Mielno, v. Karski aus Arkuszewski aus Kowalews und v. Jamiszewski aus Mielno, v. Karski aus Arkuszewski aus Kowalews und v. Szymanski aus Abelnau, Hr. Pachter Hibebrandt aus Dobierzyn, I. im Hotel de Berlin; Hr. Justiz-Commis. Bulla aus Kosten, Hr. Oberförster Alkiewicz aus Ezerniejewo, Hr. Guteb. Wolniewicz aus Dembiez, I. in der gold. Gans; Hr. Guteb. Ziehlke aus Piotrowo, Hr. Diatar Schöpfer aus Wollstein, Hr. Burstenfabrikant Pyschel aus Landsberg a/W., I. im Hotel de Pologne; die Hrn. Kaust. Jeroslaw aus Lissa und Rophael aus Neustadt b/P., I. im Eichkranz; Hr. Enteb. v. Czapski aus Zieliniec, I. in der großen Eiche; die Hrn. Guteb. v. Glisczynski aus Pomarzanos wice, v. Sforzewski aus Kamieniec, v. Zielinski aus Markowice und die Gebrüder v. Mielęcki aus Gogolewo, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Conducteur Heppner aus Trzemeszno, Hr. Kausm. Manteusel aus Bromberg, I. im Hôtel de Dresde;

Hr. Maurermeister Weiß aus Kosten, I. im beutschen hause; Hr. Hanbelsm. Kruger aus Bromberg, I. in ben drei Kronen; Hr. Oberamtm. Kruger aus Bogdano, wo, die Hrn. Guteb. v. Žoltowski aus Jarogniewice, Graf v. Potwerowski aus Gola, v. Jaraczewski aus Gluchowo, v. Eidziałowicz aus Polen, v. Westewski aus Napachanie, v. Prusimiski aus Sarbia, v. Malczewski aus Gruchowo, v. Wilschnski aus Krzyżanowo, Fran Guteb. Tschirschnitz aus Kroben, I. im Hotel de Saxe; die Hrn. Guteb. Chmara aus Gniewforce, Schmidt aus Studziniec und Florkowski aus Marienpole, die Herren Pachter Florkowski aus Ezerniejewo und Chodorecki aus Karniszewo, I. in den 3 Sternen; Hr. Kaufm. Uppo t aus Rawicz, Hr. Guteb. Schünderg aus Lang-Gostin, I. im Hotel de Rome.

1) Koictalvorladung. Ueber ben Nachlaß des am 21. Februar 1838 ju Rolaczsowo verstorbenen Tribunals-Nichters Joseph v. Stablewski ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß erbsfnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Uns sprüche sieht am 24. Sanuar 1840 Bormittags um 10 Uhr vor dem Oberstandes-Gerichts-Referendarius v. Erousag im Partheien-Zimmer des hiesigen Gesrichts au.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach p Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen am 17. September 1839. Königl. Ober= Landes = Gericht, I. Abtheilung. Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego na dniu 21. Lutego 1838 w Kołaczkowie, Józefa Stablewskiego, Sędziego Trybunalu został otworzony dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi został na dzień 24. Stycznia 1840 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Crouzas Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczony.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 17. Września 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

and Libertelessy 124 navene

2) Proclama, Gdy w sprawie Królewskiego Fiskusa zastępującego kasse wdów po officerach w Berlinie, przeciw Augustowi Behnke dziedzicowi Nowego - Dworu powód z prowokacyą swoią o otworzenie konkursu. w sposobie iak ią podał prawomocnie został oddalonym, przeto znosi sie ninieyszém, otwarty areszt przez nas na dniu 6. Czerwca 1837 r. zadekretowany, a w dziennikach obecnych pod liczbą 143, 161, 179 z roku 1837 ogłoszony. Bydgoszcz, dnia 15. L stopada 1839.

Królewski Główny Sad Ziemiański.

3) Bekanntmachung. Mittelft gerichtlichen Rontrafts vom 25. Auguft 1835 haben ber hiefige Braueigener Un= bread Battowett und die bamale mino: piwowar i była wówczas ieszcze marenne Uniela geborne Samineta, jest ver= ebelichte Battoweta, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes in ihrer Che ausgeschlossen, und die Uniela Bate wylączyli, i Aniela z Sawinskich toweta geborne Sawineta hat nach er= reichter Bolljabrigfeit mittelft gerichtlicher Erflarung vom heutigen Tage jenen Bers deklaracya owy kontrakt powtornie trag nochmals genehmigt. Dies wird potwierdziła, co się ninieyszem do hiermit zur bffentlichen Rennfniß gebracht. publiczney podaie wiadomości.

amor sain same recail to the activity

Obwieszczenie. Kontraktem sadowym z dnia 25. Sierpnia r. 1835 JPan Andrzey Batkowski tuteyszy łoletnia Aniela z Sawinskich, teraz zamężna Batkowska, wspólność maiatku i dorobku w małżeństwie ich Batkowska po doyściu przez nią peł. noletności, przez zdaną dzis sądownie

Pojen ben 31. Oftober 1839. Poznań, dnia 31. Paźdz. 1839. Ronigl. Land . u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

4) Bekanntmachung. Die hann, Obwieszczenie. Podaie sie niniey. chen geborne Jacubowsta verehelichte szem do wiadomości publiczney, że Jacob Elias ju Schneidemubl, hat mit. Hanna z Jakubowskich zamegna za telft Erklarung vom 4. Juni 1839 und Jakobem Elias w Pile, moca deklar -3. November 1839 mit ihrem Chemanne cyi z dnia 4. Czerwca 1839 i 3. Li-Santelemann Jacob Gliat, bei erreichter stopada 1839 z megem swoim Jako-Groffiabrigfeit ber Ersteren die Gemein- bem Elias handlerzem, stawszy sie fcaft ber Guter ausgeschlossen, welches peinoletnig, wspólność maiatka wybierdurch gur offentlichen Renntniß ge= łączyła.

Glerge Lie Teilage.) ?

Schubin ben 5. November 1839. Szubin, dnia 5. Listopada 1839.

Ronigl. Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski,

5) Der Carl Churgebecher in Groß- Podaie sie ninieyszem do publi-Rrebbel und die Wittwe des Defonont czney wiadomości, Ze Karól Sturze-Morit Pudert, Renate geb. Schlinfe, becher w Wielkiem Krobielewie i haben mittelft Chevertrages bom 1. d. wdowa ekonoma Moryca Puckerta, Mt6. in ihrer einzugehenden Che die Ge- Renata z Szlinków, kontraktem przed. meinschaft der Guter und bes Erwerbes slubnym z dnia 1. t. m. w maldenausgeschlossen, welches hierburch zur of- stwie zawrzes się maigcem, wspol-

Birnbaum am 4. November 1839. Miedzychod, dn. 4. Listop. 1839.

hard und die Wittwe Johanna Cleonora mości publiczney, Ze Karol Gebhard Bittig aus Schmiegel, haben mittelft czeladnik professyi szewskiey i Jo-Chevertrages vom 5. November b. 3 die hanna Eleonora Fittig wdowa z Szmi-Gemeinschaft der Guter und des Erwers gla, kontraktem przedslubnym z dnia bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur 5. Listopada r. b. wspolnose maigtku öffentlichen Kenntniß gebracht wird. I i dorobku wyłączyli.

Roften ben 12. Movember 1839, Kościań, dnia 12. Listop. 1839.

fentlichen Renntuiß gebracht wird. ność maigiku i dorobku wyłączyli.

Ronigl, Land, u. Stadt=Gericht. Krol. Sad Ziemsko mieyski. articulidea Kentrafic von Os. in gult dans in sura establica

6) Der Schuhmachergefelle Carl Geb= in Podaie sie ninieyszem do wiado-

Romigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

7) Bekanntmachung. Mit Bezug auf die Vorladung vom 26. Nov. e. wird hiermit befannt gemacht, daß in dem den 19. b. Mts. Dachmittage 3 Uhr im Locale Des Ben. Raufmann Scholtz anftebenden Termine gum Bertauf Der gum wormaligen Thereffen = Monnen : Rlofter gehorigen Rirche, jeber Bieter eine baare Raufion von 300 Rthir. erlegen muß, und bag bie jonftigen Raufbedingungen bet Srn. Scholt eingesehen werden tonnen. Pofen den 15. December 1839.

Die Baufommiffion ber Evangelifden Petri=Rirche.

8) Die auf Dienftag ben 17. b. Mts. Nachmittags ausgeschriebene General-Berfammlung gur Berloofung ber angekauften Kunftwerke und gur Beamten = Bahl fann unvorhergesehener Umftande wegen nicht abgehalten werden. Indem wir die geehrten Mitglieder des biefigen Runftvereins biervon ergebenft benachrichtigen, be= halten wir und, balbige Unzeige uber ben neuen Termin ber fraglichen Generals Berfammlung vor. Pofen, ben 14. December 1839.

Der Berwaltunge-Ausschuß bes Pofener Runft=Bereins.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 301. Dienstag, ben 17. Dezember 1839.

- 9) Eine W. c. g. unterzeichnete Privatmittheilung in No. 101. der allgemeisnen Zeitung des Judenthums, enthält eine mich betreffende, durchaus lugenshafte Nachricht. Indem ich es einem Jeden überlasse, die Absicht des Berfasser zu beurtheilen, kann ich nicht umbin die Bereitwilligkeit der Redaktion jener Zeitschrift zur Anfnahme eines mit boshaften Bemerkungen begleiteten Mahrchens zu bewundern. Breslau den 10. Dec. 1839. S. A. Tiktin, Ober-Rabbiner.
- 10, Mis Berlobte empfehlen fich: Caroline Beig. 3. M. Kantrowicz.
  - 11) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Nante auf ber Gisenbahn, 2 hefte. Preis jedes heftes 7½ fgr.
- 42) E. L. Fiedler, Gold-, Silber= und Juwelen-Arbeiter, Breslauerstraße Mo. 34. empfiehlt zum bevorstehenden Weihnachts-Feste sein auf das Bollständigste affortirtes Lager, sehr geschmackvoll und in höchster Eleganz sauber gearbeiteter Gold- und Silber-Waaren, als: Ketten, Ohrringe, Armspangen, Brochenabeln, Nah-, Strick- und Schreibzeuge zc. Zugleich wird eine reichhaltige Aus- wahl schwerer Silberarbeiten in neuester Facon zu soliden festen Preisen ems pfohlen.
- 13) A. Margreiter aus Tyrol, empfiehlt sich zum hiesigen Jahrmarkt einem geehrten Publikum mit einer Auswahl von ausgezeichneten Leder=Waaren, als: Handschuhen in allen Gorten und Farben, Bettbecken und Kopffissen, Untersziehhosen von Gemeleder, seinen Gummi-Hosenträgern, Handschuhhaltern und derglemehreren zu diesem Fache gehörenden Artikeln. Sein Stand ist der Buchhandlung bes Herrn Mittler gegenüber.
- 14) Joseph Brandacher aus Tyrol, empfiehlt fich zum hiefigen Jahr, markt mit seinem gut affortirten hanbschuh-Lager, so wie auch mit anderen in dies sed einschlagenden Urtikeln, als: feinen Gummitragern, achten Schweizers Battiffs, Sads und halbtüchern, die sich im Waschen vorzüglich gut halten.

Sein Stand ift unter ben Rammmerei = Buben.

- 15), E. A. Georgi aus Sachfen empfiehlt sich zum bevorsiehenden Weihnachtsmarkt mit einer Auswahl von Stickereien und Nahwaaren auf Spikengrund,
  Jacconett und Mull neuester Façon, als: Pellerinen und Kragen, tambourirte
  Haubenstreifen in Spikengrund, Brüsseler= und Rosengrund, achte Blonden und
  Shawls, achte Zwirnspiken und englische baumwollene Spiken, und dergl. noch
  mehrere zu diesem Fache gehörenden Artikeln zu möglichst billigen Preisen. Sein
  Stand ist der Buchhandlung des herrn Mittler gegenüber.
  - Die neue Material=, Tabak= und Italienische Waaren = Handlung von Isid or Busch, Breslauer, Straße No. 36., empsiehlt sich mit allen in dieses Fach einschlagenden Artikeln, abs: Pomeranzen, Citronen, grunen Draugen, Trauben-Rosinen, Schaalmandeln, Maronen (Rastanien), 5 fgr. das Pfd., achter Braunschweiger Cervelat=Burst, Pommerschen Gansebrüsten, Elbinger Neunaugen, Zilskeulen, marinirten Lack, Feigen, Datteln, frischen Capern und Sardellen, Raiser= und Königs=Pflaumen, Hollandischen Speckpicklingen, Bratheringen und achtem Kölnischen Wasser, verspricht die recklie und billigste Bedienung und bittet um geneigten Zuspruch.
  - 17) Die britte Sendung vorzüglich schwnen Caviar, frische Neunaugen, ges räucherten Lachs, in Zucker gelegte Feigen, Wachs, und Palm-Lichte, feinsten Casrawanen=, Perl= und Pecco=Thee, und eine Sendung Turkischen Nauchtabak, so wie gestickte Schlafstiefen erhielt Simon Siekieschin, Brekl. Str. No. 7.
  - Besten wirklich frischen Astrach. Caviar, bestzl große Messinaer und große Malaga=Apfelsinen, schone saftreiche Citronen, beste Italienische Maronen, beste neue Lamberte-Nusse, beste neue Alex.=Datteln, beste neue Traubenrosinen, beste neue Schaalmandeln, frische Stralfunder Bratheringe, empfing und offerirt zu sehr billigen Preisen B. L. Präger, Breite Straße im Hotel de Paris.
  - 19) Jamaika-Rum feinster Sorte und frisch geraucherten Rhein-Lachs erhielt: 3. 3. Mener, Markt No. 66.
  - 20) Aechte Amerikanische Gummi-Schuhe find noch billigft zu haben bei Alexander & Swarzenski am Markt.
  - 21) Die vierte Sendung vorzüglich Ostrzyg swieżych wybornego gaschoner frischer Austern empfing die Handtung Sppniewski in Posen. Ostrzymał czwartą nadsylkę handel Sypniewskiego w Poznania,